## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

- № 280. Freitag, den 22. November 1839.

Ungekommene Fremde vom 20. November.

Herr Kaufm. Walberg aus Coln, I. in der gold. Gans; Hr. Kaufm. Grien aus Birnbaum, I. im Eichfranz; Hr. Kupferfabrikant Wollmann aus Berlin, Hr. Suteb. Wilke aus Cieble, I. im Hotel de Dresde; Frau Cuteb. v. Gostinowska aus Vielewo, Hr. Wollhandler Lewy aus Vreslau, Hr. v. Ravel, Volonteur im 2ten Husaren Regt., aus Herrnstadt, Hr. Probst Szegygielski aus Dusznik, I. im Hotel de Berlin; Hr. Jusig: Commist. v. Britze aus Landshut, I. in No. 417 Gerberstr.; die Hrn. Guteb. v. Topinski aus Aussocin, v. Obiezierski aus Russo und v. Brudzewski aus Wierzenica, I. im Hotel de Saxe; Frau Guteb. v. Korytowska aus Placzki, Hr. Landrath Weiß aus Chodziesen, Hr. Kaufm. Derpa aus Rogasen, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Geistlicher Wentsowski aus Cefzewo, Hr. Guteb. Borzecki aus Popowo: Tomfowo, I. in der gold. Kugel; Hr. Guteb. Ciscelsti aus Buchowice, I. in den 3 Sternen; Hr. Guteb. v. Sprenger aus Lübek, I. im Hotel de Rome; die Herren Kaust. Kunz und Stich aus Pleschen, Kunz aus Kions und Lisser aus Fordon, I. im Eichborn.

## 1) Nothwendiger Verkauf. Ober, Landesgericht zu Posen I. Abtheilung.

Das Rittergut Minnow im Rreife Abelnau, gerichlich abgeschätzt auf 7581 Rthlr. 3 Sgr. 4 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 22. Juni 1840 Bormittags 10 Uhr

Sprzedaź konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Młynowo w powiecie Odolanowskim, sądownie oszacowane na 7581 Tal. 3 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być an orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt dnia 22. Czerwca 1840 przed powerben. ludniem o godzinie 10tev w mien

Die bem Aufenthalte nach unbekann= ten Glaubiger, ale:

- 1) der Vormund ber minorennen Bictor und Joseph, Geschwister von -Rzepecki,
- 2) bie Theophila von Malczewska ver= ehelichte von Swiercznńska,
- 3) die Erben der Elisabeth von Malczewefa,

werden hierzu öffentlich vorgelaben. Posen ben 6. November 1839. dnia 22. Czerwca 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

- 1) opiekun nieletniego Wiktora i Józefa rodzeństwa Rzepeckich,
- 2) Teofila z Malczewskich zameźna Swierczyńska,
- 3) sukcessorowie Elżbiety Malczewskiey,

zapozywaią się na takowy ninieyszém publicznie,

Poznań, dnia 6. Listopada 1839.

Droclama. | Gegen ben Stell= macher Loreng Rrang, welcher wegen Bi= gamie beftraft ift, bat feine zweite Chefrau Unna Appollonia geborne Mittel. fladt auf Dichtigfeiteerflarung ber Che geflagt. Da berfelbe in feinem letten Wohnorte Jegiorfi, Kreis Inowraclaw, fo wenig wie in feinem fruhern Wohn=" orte Whroblic bei Brzesć im Konigreich Polen zu ermitteln gewesen, auch fein gegenwärtiger Aufenthaltsort ganglich unbekannt ift, fo wird berfelbe aufgefor= bert, fich innerhalb breier Monate, fpå= teffens aber in bem zur Rlagebeantwor= tung und Inftruftion anberaumten Ter= mine ben 18. Februar 1840 im bie= figen Gerichte = Locale gu melben und die erwähnte Rlage zu beantworten, widri= genfalls er ber in ber Rlage angeführten Thatfachen fur geftandig erachtet und

Proclama. Przeciw Wawrzyńcowi Kranz, który został ukaranym za dwużeństwo, zaniesła do nas druga żona Anna Apollonia z Mittelstaedtów skargę o nieważność malżeństwa. A że w ostatniem mieyscu zamieszkania swoiego, to iest: w Jeziorkach, powiecie Inowrocławskim, ani téż w mieyscu rychleyszego pobytu swoiego, to iest: w Wyroblicach pod Brześciem w Królestwie Polskiém pomieniony Kranz wyśledzonym być nie mógł, a teraźnieyszy pobyt iego zupełnie iest niewiadomym, wzywamy go przeto, ażeby w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie do odpowiedzy na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 18. Lutego(1840 w tuteyszym lokalu sądowym zgłosił się i na skargę

dasjenige, mas Rechtens ift, gegen ihn wird erkannt werden.

Bromberg, ben 23. Septbr. 1839.

Ronigl. Dber : Landes : Gericht.

rzeczoną odpowiedział, gdyż w razie przeciwnym za przyznaiącego czyny w niéy podane uważanym i co z prawa wypada przeciw niemu zawyrokowaném będzie.

Bydgoszcz, d. 23. Września 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) Zekanntmachung. Der Gutspachter Bruno Michaelis aus Parkowo und das Fraus. Caroline v. Schreiber aus Rogafen, haben mittelft Che Vertrages vom 25. Oftober c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, ben 1. November 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że dzierzawca Bruno Michaelis z Parkowa i Karolina Schreiber z Rogoźna, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Października r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 1. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Der Hr. Maximiliun b. Sforzewöfi und bas Fraulein Felicianna Chelfowsta, haben mittelft Chevertrages vom 6. August c. die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierburch zur offentslichen Kenntniß gebracht wird.

Krotoschin am 13. November 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Ur. Maximilian Skorzewski i Ur. Felicyanna Chełkowska panna, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Sierpnia r. b. wspólność maiątku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 13. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Fraustadt.

Das in der Stadt Fraustadt sub No. 388 an der Straße nach Nieder-Pritschen belegene, den Geschwistern Seibt gehörige Wohnhaus nebst Garten, abgeschätzt auf 219 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der RegiSąd Ziemsko-mieyski w Wschowie.

W mieście Wschowie pod liczbą 388 nade drogą ku dolnéy Przyczynie położone domostwo wraz z ogrodem, do rodzeństwa Seibt należące, oszacowane na 219 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wy-

firatur einzusehenden Taxe, foll am 25. Februar 1840 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhaffirt werden.

Frauftadt ben 19. Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Fraustadt.

Die im Dorfe Ober-Pritschen bei Fraustadt belegenen drei kleinen Häuser, zu
dem Kanserschen Nachlosse gehörig, abgeschätzt auf resp. 100 Ktlr., 110 Ktlr.
und 95 Ktlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, sollen am
27. Februar 1840 Bormittags 9 Uhr
an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt
werden.

Frauftabt ben 8. November 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Rawicz.

Die dem Müller Paul Binkowski und seiner Chefrau Petronella geborene Jarka gehörige, zu Ugoda belegene mit No. 26. bezeichnete Erbzinsauhlenwirthschaft, im Jahre 1836 auf 1623 Atlr. 11 fgr. 8 pf. abgeschäft, zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der III. Registratur=Abtheilung einzusehenzben Tare, soll am 6. März 1840

kazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25go Lutego 1840 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wschowa, dnia 19. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wschowie.

Do pozostałości Kayzerów należące, w wsi Górnéy Przyczynie przy Wschowie położone trzy pomnieysze domy, oszacowane na 100, 110 i 95 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzaną wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 27. Lutego 1840 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wschowa, dnia 8. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Gospodarstwo młyńskie wieczystoczynszowe, do Pawła Binkowskiego młynarza i żony iego Petronelli z Jarków należące, w Ugodzie położone, oznaczone No. 26, w r. 1836 oszacowane na 1623 Tal. 11 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziaBormittags 10 Uhr an orbentlicher Ge= richtsftelle fubhaftirt merben.

łu III., ma być dnia 6. Marca 1840 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedane.

8) Bekanntmachung. Um 24ffen v. Mts. murbe in ber Rahe von Popomo an bem Ende einer in die Barthe geführ. ten fogenannten Schichtfaule ein unbefannter Leichnam weiblichen Gefchlechts von ungefahr 4 guß Große, mit einem leinenen hembe und auf bem Ropfe mit einer leinenen Rappe befleibet vorgefun= ben. Die Leiche mar bereits bergeftalt in Faulniß übergegangen, bag bas Alter nicht bestimmt werden fonnte und fanden fich außer ber in Folge ber gaulniß jum Theil erfolgten Ablofung ber haut feine weiteren forperlichen Berlegungen vor.

Ber über die perfonlichen Berhaltniffe ber Berftorbenen geben fann, wird er= fucht, bei uns schriftlich ober perfonlich

fich balb zu melben.

Samter, ben 22. Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Na dniu 24. z. m. znaleziono w bliskości Popowa na końcu we Wartę wchodzącey tak nazwanéy gaci nieznanego trupa płci żeńskiéy około 4 stóp wysokości, Iniana koszulą i lnianem czepkiem na głowie pokrytego. Trup ten tak dalece iuż był w zgnieliznę przeszedł, iż wiek iego nie mógł być dostatecznie oznaczony. Oprócz tu i owdzie w skutek zgnielizny nastapionego nadpsucia się skóry, żadnego innego uszkodzenia na ciele nie znaleziono.

Ktokolwiek względem osobistych stósunków téy zmarłéy wiadomość udzielić może, wzywa się niniey. szém, aby się do nas lub na piśmie,

lub téż osobiście zgłosił.

Szamotuły, dnia 22. Paźdz. 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Steckbrief. Dem gefahrlichen Berbrecher Cafimir Pietrzaf, beffen Gignalement beifolgt, ift es in der Racht bom 17. jum 18. d. M. gelungen, feine Reffeln zu fprengen und aus dem Gefang= niffe bes hiefigen Gerichts auszubrechen. Cammtliche Militair= und Civil=Beborden werden erfucht, auf benfelben zu vigiliren, und ihn im Betretungefalle an bas Ro;

· List gończy. Kazimierz Pietrzak niebezpieczny zbrodniarz, którego rysopis się dołącza, znalazł w nocy z dnia 17. na 18. m. b. sposobność. rozbiwszy kaydany z więzienia tuteyszego wyłamać się.

Wszystkie władze woyskowe i cywilne wzywamy, ażeby na tegoż Pietrzaka baczne miały oko, i go w razie schwycenia Królewskiemu Inkwi-

nigliche Inquisitoriat zu Pofen abzuliefern. Schrimm ben 18. November 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Signalement. 1) Familienname, Pietrzaf;

2) Borname, Cafimir;

3) Geburteort, Manieczfi;

4) Wohnort, Rurnif;

5) Religion, fatholisch;

6) Alter, 39 Jahr;

7) Große, 5 Fuß 6 3011;

8) haare, blond; 9) Stirne, fchmal;

10) Augenbraunen, braun (fchwächlich);

11) Alugen, blau; 12) Rafe, lang;

13) Mund, proportionirt;

14) Bart, raffrt;

15) Bahne, außer einem fehlenden Bact- 14) broda, golona; gahn, vollständig;

16) Rinn, rund;

17) Gefichtsbilbung, rund;

18) Gefichtefarbe, blaß, jedoch gefund;

19) Geftalt, ichlant;

20) Sprache, nur polnisch;

21) Befondere Rennzeichen, am linken Urme fehlt ein Glied vom Beige= finger.

Unterschrift, unkundig. Pisac: nie umie. Befleibung:

1) leinenes feines Sembe, 2) grobe Lrinwandhofen,

- 3) schwarz tuchne Weste, mit verschies denen Metallfnopfen.

zytoryatowi w Poznaniu odesłać raczyły.

Szrem, dnia 18. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. Rysopis.

1) nazwisko, Pietrzak;

2) imie, Kazimierz;

3) mieysce urodzenia, Manieczki;

4) mieysce pobytu, Kurnik;

5) religia, katolicka;

6) wiek, 39 lat;

7) wzrost, 5 stóp 6 cali;

8) włosy, blond; 9) czoło, waskie;

10) brwie, brunatne;

11) oczy, niebieskie;

12) nos, długi; 13) usta, proporcyonalne;

15) zęby, prócz brakującego trzonowego zęba, wszystkie;

16) podbrodek, okragły;

17) twarz, okragła;

18) cera, blada iednakowoż zdrowa;

19) postać, wysoka cienka;

20) mówi, tylko po polsku;

21) osobne znaki, członek u palca pierwszego brakuie.

Odzież.

1) koszula płócienna cieńka,

2) spodnie płócienne grube,

3) kamizelka czarna sukienna z róžnemi guzikami metalowemi.

10) Bekanntmachung. Der Muhlenbesitzer Reglaff zu Gulcz beabsichtigt auf der zu feinem Grundftucke gehorigen Feldmark eine hollanbische Windmuble mit 2 Dablgangen anzulegen, und hat ben Konfens hierzu nachgefucht. Auf Grund ber Bestimmungen bes allgemeinen Landrechts Theil II. Tit. XV. &. 229. et seg. und ber Befanntmachung im Bromberger Umtsblatt pro 1837 Geite 274 werden alle biejenigen, welche fich bagu berechtigt glauben, hierburch aufgefordert, ihre Ginfpruche wegen biefer Unlage binnen 8 Wochen praflufivifcher Frift bei bem unterzeichneten Landrathe= Umte anzubringen.

Mach Verlauf biefer Zeit wird kein Widerspruch angenommen, sondern eventualiter der Konsens zu der gedachten Anlage ertheilt werden.

Czarnifau ben 14. November 1839.

Ronigliches Lanbrathliches Umt.

Obwieszczenie. Właściciel młyna Retzlaff w Gulczu zamierza na polu do siebie należącego gruntu, wiatrak hollenderski o dwóch gankach do mlé. wa wystawić, i doprasza się opotrzebny w téy mierze konsens. Na mocy rozporządzenia powszechnego prawa kraiowego Części II. Tyt. XV. 8. 229. i następnych, iako téż obwieszczenia umieszczonego w dzienniku Urzędowym Departamentu Bydgoskiego za rok 1837 na stronicy 274 wzywaią się wszyscy ci, co przeciw założeniu takowego wiatraka, sadziliby mieć prawa z swoiemi przedłożeniami wystąpić, aby takowe pod za grożeniem prekluzyi, w przeciągu ośmiu tygodni podpisanemu Urzędo. wi Radzcy Ziemiańskiemu podali,

Po upłynieniu bowiem czasu tego na żaden wniosek uważano nie będzie, i eventualiter do wybudowania wspomnionego zakładu konsens wydanym zostanie.

Czarnkow, dnia 14. Listop. 1839. Królewski Urząd Radzco-

Ziemiański.

11) Ogłoszenie. W księgarni J. K. Żupańskiego wyidzie w tych dniach "Pamiętników i materyałów do nowszéy historyi Polski" zeszyt drugi pierwszego tomu, zawieraiącego Pamiętniki Kitowicza do panowania Augusta III. i Stanisława Augusta, wydane z rękopismu przez A. Woykowskiego. Drugi tom zbioru tego wyidzie także wkrótce i zawierać będzie: "pamiętniki J. Wybickiego." Zwraca się uwagę łaskawéy publiczności na to, iż pamiętniki Kitowicza w wydaniu pana Woykowskiego są tańsze o d tych, które zapowiedziała księgarnia W. Stefańskiego pod nazwą: "Pamiętniki i t. d. przez nieznaiomego autora — stanowiących tom pierwszy i drugi dzieła: "Obraz Polaków i Polski w XVIII. wieku."

- 12) Die gestern stattgehabte Berlobung unserer Tochter Lifette mit dem Kaufmann hrn. M. B. Cohn zeigen Berwandten und Freunden, statt besonderer Meldung, hiermit ergebenst an: M. L. Warszawski und Frau. Posen den 20. Nov. 1839. Als Berlobte empfehlen sich: M. B. Cohn. Lifette Warszawska.
- 13) Im Hotel "Zu ben drei Lilien", St. Adalbert No. 45., ift ein brauner Wallach zu verkaufen.
- 14) Die Tuchhandlung von M. & H. Mamroth, Markt= und Wasserstraßensecke empfiehlt ihr, von der Franksurter Messe und durch direkte Sendungen auf's Bollständigste affortirte Lager von Tuchen aller Art, Algerienne, Elastique, Cord und Buksking zu Beinkeidern in schönsten Mustern, Siberienne, Vigogne und Hunting Cloth zu Winterrocken, Mantelkragen, Untersutterzeuge zc., zu den billigsten Preisen.
- 15) Die erste Sendung frischer Austern Swiezych ostrzyg pierwszą nadsylhat so eben erhalten die Handlung Sp= kę otrzymał handel Sypniewskiepniewski in Posen. go w Poznaniu.
- 16) Eine neue Sendung acht Baierischen Bier's hat erhalten und empfiehlt die Weinhaudlung von Meyer Wolff Falk, Jesuiterstraße No. 11.
- 17) Sorauer Wachd- und Palm-Lichte, ferner Rum und Thee in diverse Sor, ten, haben erhalten und offeriren zu billigen Preisen Busch & Appel, Wilhelmstroße, Hotel de Dresde.
- 18) Donnerstag ben 21. November frische Burft, Sauerkohl und Tanzvergnus gen bei Pillardi, Berliner Chausses No. 240.